## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

№ 105. Dienstag, den 3. Mai 1842.

## Angekommene Fremde vom 30. April.

Herr Land, und Stadtger. Director v. Frankenberg aus Königsberg in Pr., Hr. Lehrer Fleischer aus Lista, die Hrn. Kaust. Enderlin aus Biberich u. Rosenstein aus Würzburg, I. im Hôtel de Rome; Hr. Justiz = Commist. v. Karczewski aus Rogasen, Hr. Rentier v. Podgórski aus Samter, Hr. Brennerei-Pachter Jankiewicz aus Lubasz, Fraulein Czwiklinska u. Fraulein Brocka aus Gnesen, die Hrn. Guteb. v. Flowiecki aus Recz und v. Ruczborski aus Górka, I. im Hôtel de Paris; Hr. Guteb. v. Radonski aus Skotniki, Hr. v. Treskow, Lieut. a. D., aus Bublig, Hr. Hatel de Berlin; die Herren Guteb. v. Bronisz aus Otoczno und Domanski aus Dąbrowka, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Taczanowski aus Strzyzzewo, I. im Hôtel de Cracovie; die Hrn. Guteb. v. Lipski aus Ludom u. Matecki aus Sielec, Hr. Justiz = Commiss. Bulla aus Kosten, Hr. Raufm. Rosenthal aus Berlin, I. im Bazar.

## Dom 1. Mai.

Herr Gutsp. Testo aus Gay, Hr. Oberforster Biadosynski aus Neudorf, Hr. Apothefer Kugler, Hr. Conditor Tyransiewicz und Hr. Gutsb. Sobecti aus Gnesen, die Herren Gutsb. Chylewski aus Strykowo und König ans Rusko, I. im Hotel de Berlin; Hr. Gutsb. v. Szeliski aus Orzeszlowo, Hr. Berwalter Lanowski aus Žydowo, I. in den drei Sternen; Hr. Bürgermstr. Brown aus Meserik, Hr. Kaufm. Luk aus Berlin, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Kaust. Trier aus Czarnikau, Josephschn u. Löwenberg aus Strzelno und Brühl aus Schniegel, die Kausm. Frau Kunz aus Jaraczewo, I. im Sichborn; Hr. Kausm. Kärger aus Brestlau, die Hrn. Pächter Mieszlowski aus Rogaczewo und Kunow aus Otorowo, die Hrn. Outsb. v. Celkowski aus Kuslinowo, v. Skoraszewski aus Schocken, v. Kor

fautsti aus Michorzewo und v. Kuroweli aus Bjowo, 1. im Hotel de Saxe; bie herren Guteb. Graf v. Solme aus Torgau, v. Jiowiedi aus Recs, v. Jiowiedi aus Sarbinowo, Grunwald aus hinzendorf und Sufut aus Smielowo, fr. Moffe, Doct. ber Med., aus Grat, fr. Defonom Beigerhorn aus Bitterfeld, fr. Pachter v. Chtapowefi aus Rudnif, I. im Hotel de Dresde; Br. Pachter Molinefi aus Moftrgesto, bie grn. Guteb. v. Mellentin aus Polwica, v. Gromadzineli aus Dryn. borowfo, Mittelftat aus Stalmierzewice und v. Rogalinefi aus Gwiazdowo, Frau Guteb. Michaelis aus Godciejewo, Frau Juftig-Rathin Rolema aus Gnefen, 1. im Hôtel de Paris; die grn. Guteb. Graf v. Zoltowefi aus Ujago, v. Lacinefi aus Roscielice, v. Zaczanowefi aus Chornn, v. Potworowefi aus Gola, v. Storgewefi aus Prodnowo, v. Niemojewell aus Pleichen, v. Morge aus Argniowli, v. Palifzemeti aus Gembig, v. Zafrzeweli aus Minnowo u. v. Baranoweli aus Marfzemo, Sr. Commiff. Bialofynisti aus Neudorf, I. im Bagar; Sr. Kaufmann Ruffat aus Gnefen , fr. Guteb. Mann aus Leg , I. im Gichfrang; Die herren Guteb. v. Miafometi aus Pomargany, v. Mofgegenefi aus Nagradowice, v. Modlinefi aus Gorazbowo, v. Bintowsti aus Emchen und v. Grabowsti aus Dziembowo, I. im Hotel de Hambourg; fr. Guteb. v. Zwardowefi aus Dziechowo, fr. Pachter v. Raronsti aus Rzegnowo, I. im ichwarzen Moler; Sr. Pachter Lewandowsti aus Dalewo, fr. Guteb. v Bronifch aus Bieganomo, I. in der golbenen Rugel; fr. Guteb. v. Ziembowefi aus Rtudzin, fr. Probft Krafowefi aus Naborowo, fr. Lagiewefi, Lieutenant a. D., aus Erzemeigno, I. im goldenen Lowen.

Publiczne wezwanie. W księdze hypotecznéj kamienicy tu przy starym rynku pod Nr. 77 położonéj, zapisana jest w dziale III. Nro. 2. na mocy rozporządzenia sądowego z dn. 16. Stycznia 1799 r na części do Jó-

Die für das laufende Jahr nothwendig gewordenen und höhern Orts versügten Abanderungen in der Taxe mehrerer Arzneien treten von dem Erscheinen dieser Bekanntmachung ab in Kraft. Bon der Zusammenstellung dieser Abanderungen haben wir heute jedem der Herren Kreis-Physiter des Departes ments ein Exemplar zugesandt, und sind auch bei dem Herrn Ober-Registrator Kusawa hierselbst, in der H. Schulßeschen Buchhandlung in Berlin und in allen Buchhandlungen der Monarchie Exemplare für einen Silbergroschen zu bekommen. Posen, den 24. April 1842. Königl. Preuß. Regierung. I.

<sup>2)</sup> Deffentliches Aufgebot. In dem Hypothekenbuche des in der Altstadt Posen am Markte sub Nro. 77. belegenen Grundstücks, ist Rubr. III. Nro. 2. eine Kaution auf Höhe von 2000 Athlr. 6 fgr. 3 pf., welche der vormalige

Mitbesitzer Joseph Pawlowski den Glaubigern und Erben des verstorbenen Kaufs manns Holfe zur Sicherheit ihrer Unsprüche wegen Kapitals und Zinsen an den Nachlaß des Holfe, und daß solche binnen 3 Jahren bezahlt werden sollen, für den Kaufmann Simon hieselbst, der die zum Nachlaß gehörigen Waaren an sich genommen, auf Grund des gerichtlichen Cautions-Instruments vom 11. Juni 1798. und der Einwilligung des Joseph Pawlowski vermöge Verfügung vom 16. Januar 1799 auf den Eigenthums-Untheil des letzteren eingetragen.

Ueber bie geschehene Gintragung biefer Raution ift ein Sppotheten-Inftrument nicht ertheilt worden.

Da nun der jetige Befiter bes Grund= flucke, welcher die vollständige Befriedi= gung ber Solfeschen Glaubiger und Er= ben behauptet, aber weder ihre Ginwilli= gung gur Lofchung ber Raution beibrins gen, noch auch überhaupt die Rautionare und beren Wohnort bergeftalt nachweifen fann, daß fie gur Quittungeleiffung refp. Lofdungseinwilligung aufgefordert mer= ben konnten, bas gerichtliche Unfgebot beantragt hat, fo ergeht hiermit an alle Diejenigen, welche an die getachte einge= tragene Raution aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, namentlich an die oben ermabnten Glaubiger und Erben bes Raufmanns Solfe, beren Er-

zefa Pawłowskiego należącej, kaucya na 2000 Tal. 6 sgr. 3 fen., którą tenże Józef Pawłowski, jako były współwłaściciel kamienicy rzeczonej, na rzecz wierzycieli i spadkobierców zmarłego kupca Holke, końcem zabezpieczenia ich pretensyi do pozostałości wspomnionego Holke, tak co do kapitalu jako i prowizyi, jako też i na to, że względem takowych w przeciągu trzech lat zaspokojonémi zostaną, za Simona kupca tutejszego, który towary do pozostałości kupca Holke należące przyjął, w skutek sporządzonego pod dniem 11. Gzerwca 1798 r. sądownie instrumentu kaucyjnego wystawił i na zahypotekowanie zezwolił.

Na zahypotekowaną jak wyżej kaucyą wykaz hypoteczny udzielonym nie został.

Terazniejszy właściciel kamienicy rzeczonej twierdzi, że wierzyciele i spadkobiercy kupca Holke zupełnie zaspokojonémi zostali, niemogąc zaś ich zezwolenia na wymazanie tejże kaucyi przystawić ani też miejsca ich zamieszkania tak dalece podać, aby do wystawienia kwitu resp. zezwolenia na wymazat ie kaucyi rzeczonej wezwanémi być mogli, wniósł aby publicznie zapozwanémi zostali. Wzywają się przeto niniejszem wszyscy, którzyby do kaucyi jak wyżej zahypotekowanéj z jakiegokolwiek źródla pretensye mieć sądzili, wianowicie zaś wspomnieni wyżej wierzyciele i ben, Ceffionarien, ober die sonst in deren Rechte getreten sind, die Aussorderung, ihre etwanigen Ansprüche innerhalb dreier Monate, spätessens aber in dem am 1. Juli 1842 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landes Gerichtse Assert Müller im hiesigen Gerichtsgebäude angesetzten Termine anzumelden, widrigenfalls die sich nicht Meldenden mit ihren Ansprüchen an die eingetragene Raution gänzlich ausgeschlossen und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt, auch nach ergangenem Präklusionse Erkenntnisse die Edschung im Hypothekenbuche bewirkt werden wird.

Uebrigens werden bie Justiz-Kommissarien Brachvogel, Weimann, Douglas, Giersch, zur etwa nothigen Bevollmachtigung vorgeschlagen.

Pofen, ben 21. Februar 1842. Rbnigl. Cand = und Stadtgericht.

3) Der Bürger und Müllermeister Ansbreas Matheus und die berwittwete Susanna Dorothea Küntzel geborne Wutte, hierfelbst, haben mittelst Sewertrages vom Iten April c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Liffa, am 13. April 1842. Konigl. Land: und Stadtgericht.

spadkobiercy kupca Holke, ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby się z pretensyami swojemi w przeciągu trzech miesięcy, najpóźniej zaś w terminie na dzień 1. Lipca 1842 wyznaczonym przed deputowanym Müllerem, Assessorem Sadu Główno. Ziemiańskiego, w izbie naszéj sądowéj o godz. 10téj przed południem zgłosili; w razie bowiem przeciwnym niezgłaszający się, z swojemi pretensyami do kaucyi w mowie będącej, zostaną ze wszystkiem wyłączeni i wieczne im w téj mierze milczenie nakazaném zostanie, po zapadnięciu zaś wyroku prekluzyjnego i wymaza. nie z księgi hypotecznéj kaucyi rzeczonej nastąpi.

Tym, którzyby przez pełnomocników działać chcieli, przedstawiamy im na takowych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Brachvogla, Weimana, Douglasa i Gierscha.

Poznań, dnia 21. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że obywatel i młynarz Andrzej Matheus i owdowiała Zuzanna Dorota Kuentzel z domu Wuttke tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 13. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Der Brauer Johann Gottfried Rieg, ner von hier und die verwittwete Brauer Balter, Dorothea Juliane geborne Bogt hierselbst, haben mittelst Chevertrages vom 18. April d. J. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 20. April 1842.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Jan Gottfried Riegner piwowar z miejsca tutejszego i Dorota Julianna z Vogtów owdowiała Walter piwowarka ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 18go Kwietnia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 20. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Dienstenecht Siegismund Fech, ner und die Wittwe Christine Paschte geb. Niezbarala aus Schwichodezyn, haben mittelst Ehevertrages vom 14. Februar a. c. die Gemeinschaft der Guter ausgesichloffen, welches hierdurch zur dffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 9. April 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że parobek Zygmunt Fechner i wdowa Krystyna Paschke z domu Niezbarała z Świchocin, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Lutego r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 9. Kwiet. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Zekanntmachung. Die Chefrau bes Kaufmanns George Schrober, Wilshelmine Ernestine geborne Hoppe zu Natel, hat bei ihrer erreichten Großjährigsteit in termino ben 10. März c. die Gutergemeinschaft mit ihrem Shemanne ausgeschlossen, was hiermit zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Robfens, den 14. April 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Małżonka kupca Jerzego Schroedera, Wilhelmina Ernestyna Hoppe z Nakła, wyłączyła przy dojściu pełnoletności w terminie dnia 10. Marca r. b. wspólność majątku w małżeństwie z mężem swoim, co się do publicznej wiadomości podaje.

Lobženica, d. 14. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Birnbaum.

Das im Dorfe Rozbittek sub Nro. 18., früher 17. belegene, den Muller

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzychodzie.

Nieruchomość młynska w Rozbitku pod Nr. 18, dawniej 17 położona, Daniel und Christine Friederike Minnings schen Sheleuten gehörige Mühlengrundsstück, abgeschätzt auf 460 Athlr. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedins gungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 11. Juli 1842 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion, spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Gläubiger werden hierzu bffentlich porgeladen.

Birnbaum, ben 20. Januar 1842.

Danielowi i Krystynie Fryderyce małżonkom Minning należąca, oszacowana na 460 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Lipca 1842 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniejszém publicznie. Międzychód, d. 20. Stycznia 1842.

8) Mothwendiger Verkauf. Laud= und Stadtgericht zu Roften.

Die zu Jerka sub Nro. 36. belegene Ackernahrung, bestehend aus Wohn = und Wirthschaftsgebäuden und 112 Morgen 140 Muthen Grund und Boden, den Domainen=Umte=Aftuarius hinheschen Sheleuten, nebst todten und lebenden Inventarium, abgeschätzt auf 1373 Ktlr. 17 Sgr 6 Pf. zusolge der, nebst hypozthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Juni 1842 Bormittags 11 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Roften, ben 22. Februar 1842.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Gospodarstwo w Jerce pod Nr. 36 polożone, składające się z 112 mórg 140 pr., z budynkami i inwentarzem żyjącym i martwym, małżonkom Hintze, Aktuaryuszom należące, oszacowane na 1373 Tal. 17 sgr 6 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8go Czerwca 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Kościan, dnia 22. Lutego 1842.

- 9) Ich werbe auch in biefem Jahre gegen 60 Stud Stuhre von Lichnowskischer Race zum Wollmarkt nach Posen zum Verkauf schiden, unter benen einige vorzügsliche Stude sen werben. hunern, ben 28. April 1842.
  v. Neuhauß, Oberfi-Lieutenant a, D.
- 10) Zwei junge talentvolle Kunftler, eine Sangerin Auguste Geifiharbt und ein Fortepianist Sugo Siebeneichen, werden auf ihrer Durchreise von Polen nach Berlin, die Ehre haben im hiesigen Schauspielhause, Montag den 2ten Mai ein Konzert zu geben. Das Nahere besagen die Anschlagezettel.
- 11) Unterzeichneter beabsichtigt, auf seiner Durchreise eine große musikalische deklamatorische Abendunterhaltung im hiesigen Schauspielhause am 4ten Mai zu geben, und lade ich ein hochzuverehrendes Publikum dazu ergebenst ein. Billette zu nachstehenden Preisen: I. Rang und Sperrsitz 15 fgr., Dußend 5 Athlr.; II. Rang und Parterre 10 fgr., Dußend 3 Athlr.; III. Rang 5 fgr. sind in der Mittelerschen Buchhandlung und in der Conditorei des Herrn Köhler, der Post gegenüber, zu icder Zeit zu erhalten. N. S. Der Programm enthalt das Nähere.

21. Gehrke, herzoglich Deffanischer hofschauspieler.

12) Bekanntmachung. Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich nächst meiner Appreturz, Decaturz, und Waschzusstalt, auch eine Kunst, Schönz und Seidenfärberei errichtet habe, deren kostessiege Einrichtung auf neue Art, mich in den Stand setzt, seidene, halbseidene, wollene und baumwollene Zeuge in allen Farben auf's dauerhafteste und zu billigsten Preisen zu färben. Gleichzeitig wiederhole ich, das in meiner ebenfalls nach neuester Methode eingeführten Appreturz, Decaturz und Waschzusstalt, alle Arten Tuche und wollene Zeuge appretirt und decatirt, Mobelüberzüge auf das schönste gewaschen und moirirt, fertige Kleidungsstücke gereinigt und decatirt, türkische Shawls, Tücher, Blonden, Mousselin-de-laine, Casimir, Merinos, seidene Zeuge in allen Farben gewaschen und appretirt werden. Indem ich auf obige Schönsärz berei besonders ausmerksam mache, bitte ich um geneigten Zuspruch und verspreche bei billiassen Preisen die prompteste und reellste Bedienung.

Friedrich Leopold Prigfau, fleine Gerberftr. Do. 8 in Pofen.

13) Es empfiehlt fich zu geneigten Auftragen ber Dachbeckermeifter De i f gu Pofen, auf halbdorf No. 8. (beim hof-Tischlermeifter Gloger) wohnhaft.

- 14) Bekanntmachung. Trockne Elsenbretter, Eichenbohlen vorz er Breite, Sichenklößer, bis 36 Boll Breite, verschiedene Gattungen Stangen find zu haben: Wallichei No. 63 beim Holzhandler J. Schulg.
- 15) Frischgebrannter Ruberedorfer Steinfalt, schwarze Rlinker, hart gebrannte Mauer = und Dachsteine in verschiedenen Sorten verkaufe ich moglichft billig. Auf Bestellungen nach Auswarts besorge ich ben Bersandt zu billigen Frachtbedingungen. Eduard Ephraim, hinter-Ballischei 114.
- 16) Ausgezeichnet schweren Drillich und Leinwand zu Boll, und Getreibesäcken in größter Auswahl, wie auch eine ganz gute Sorte Drillich, welcher für eigene Rechnung in der Wohlbbl. Correttions-Anstalt zu Rosten fabriziren lasse, a Schock 4 Rthlr., empfiehlt der Leinwandhandler
  - G. Rantrowit, Breslauerftragen- und Marttede No. 60.
- 17) Zeichnenpapier in allen Großen, wie überhaupt Zeichnenmaterialien vorzüg= licher Qualität, Tonpapier, Deck= und Delfarben, elegante Cartonage, fein glattes und gepreßtes Glace-, Litels, Moirée = und Naturpapier, Gilber = Moirée , so auch eine Auswahl feiner und halbfeiner Goldborten und Goldpapier, empfiehlt zu billigen und festen Preisen die neue Papier- und Schreibmaterial-Handlung von L. Asch & Comp., Markt = und Neue Straßenecke.
- 18) Wirklich achte havanna, hamburger und Chinefische Gefundsheits=Eigarren, find zu haben in ber Papier= und Schreibmaterial= handlung von L. Ufch & Comp., Markt= und Neue Strafenecke.
- 19) Co tylko przybyłem z Galicyi, ze znacznym zapasem różnego gatunku sieci, i sprzedawać będę za bardzo umiarkowane ceny. O czem do. noszę szanownej Publiczności. Skład mój jest w hotelu Paryzkim w sklepach, przy samym moście.

  Antoni Pinkoszewski.